Mathe

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 293. Freitag, den 8. December 1837.

Ungekommene Fremden vom 6. December.

Frau Gutsbes. v. Kotarska aus Otoczno, I. in Ar. 36 Breslauerstr.; Hr. Woll-Rommissionar Goldschmidt aus Berlin, I. in Mr. 9 Judenstr.; die Herren Gutsbes. Gebr. Baron v. Nostiz aus Vreslau, I. in Mr. 3 Halbdorf; Hr. Gutsbes. Kaminski aus Kurnik, Hr. Gutsbes. Ulatowski aus Sulenezin, I. in Mr. 3 Wilsbelmöstr.; Hr. Kaufmann Lasker aus Jarocin, I. in Nr. 5 Sapiehaplat; Hr. Gutsbes. v. Jaskolski aus Polen, Hr. Gutsbes. v. Koszutski aus Wargowo, I. in Mr. 15 Breitestr.; Hr. Pachter v. Wyganowski aus Gokołowo, I. in Mr. 30 Walslische; Frau Gutsbes. v. Oppen aus Polizig, I. in Mr. 30 Breslauerstr.; Hr. Gutsbes. v. Zakrzewski aus Smogorzewo, Hr. Gutsbes. Modlinski aus Sędziwosjewo, I. in Mr. 41 Gerberstr.]

1) Die Barbara geborne Radzimska, verswittwet gewesene Eginkowska und deren Chemann, Schäferknecht Valentin Jolskowski zu Gierplewo, haben auf Grund des S. 392. Tit. I. Ih. II. des Allg. Landrechts mittelst Chevertrages vom 11. d. Mts. die eheliche Güter = Gemeinschaft aufgehoben.

Bromberg, am 18. November 1837. Königlich Preuf. Land : unb Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Barbara z Radzimskich, była owdowiała Eginkowska i iéy mąż Walenty Jołkowski owczarek z Cierplewa, kontratem przedślubnym z dnia 11. b. m. na zasadzie §. 392. Tyt. I. Części II. powszechnego prawa kraiowego małażeńską wspólność maiątku znieśli.

Bydgoszcz, dnia 18. Listop. 1837. Król: Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Ueber ben Nachlaß bes am 23. Dos vember 1833 verfforbenen Gattlermeis ftere heinrich Wiedebein, worüber am beutigen Tage ber erbichaftliche Liquida= tions = Progeg eröffnet worden ift, wird hierdurch ber offene Urreft verhängt.

Alle Diejenigen, welche zu Diefem Mach. laffe gehörigen Gelber ober gelowerthe Gegenffande in Sanden haben, merben angewiesen, folde binnen 4 Wochen vet bem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen und mit Borbehalt ihrer Rechte gur ges richtlichen Bermahrung angubieten.

Sm Kall ber Unterlaffung achen fie ihrer baran habenben Pfand, und amberer

Rechte verluftig.

Jebe an Die Erben ober fonft einem Dritten geschehene Zahlung ober Muslie= ferung aber, wird fur nicht geschehen er= achtet, und bas verbotwibrig Gezahlte ober Ausgeantwortete fur Die Maffe anberweit von dem Uebertreter beigetrieben nie do massy od przekraczaiącego werben.

Bromberg, am 10. November 1837. Sonigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Es wird bierdurch offentlich befannt gemacht, daß Die Raufmann Dartichichen Cheleute burch einen Wertrag ausgeschloffene Gutergemeinschaft mabrend ber Ghe burch ben Bertrag vom 27. Oftober c. wieber eingeführt haben,

- Onefen, ben 6. November 1837.

Roniglich Preug. Lande und Stadtgericht.

Nad pozostałością siodlarza Henryka Wiedebein na dniu 23. Listopada 1833 zmarlego, nad którym process spadkowo-likwidacyiny dziś otworzony został, areszt jawny ninieyszém kładzie się.

21 81.12

Wszystkim, którzy należące do niéy pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy maiące posiadaią, zaleca sie, aby o nich podpisanemu San dowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do Depozytu Sądowego ofiarowali ie.

W razie nie uczynienia tego, postradaia miane do nich prawo zastawu lub inne.

Kaźda zaś na rece sukcessorów lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, iako nienastąpione uważaném, i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydana rzecz powtórściągnioną zostanie.

Bydgoszcz, dnia 10. Listop. 1837. Król, Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie sie ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż kupcowie małżonkowie Dartsch tu, którzy przed wstąpieniem w związki malżeńskie kontraktem wspólność mąiątku podczas małżeństwa wyłączyli, takowa na mocy kontraktu z dnia 27. Października znowu wprowadzili.

Gniezno, dnia 6. Listop. 1837. Krol. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

4) Edikralvorladung. Ueber ben Nachlaß des hierselbst verstorbenen Bürsgere Johann Bednerowicz ist unterm 10. Juli d. I. der erbschaftliche Liquidationssprozeß erbsfnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 14. März 1838. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsprath Strempel im Partheienzimmer des hiestsach Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht meldet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte,

verwiesen werben.

Schrimm, am 25. Oktober 1837. Ronigl. Prenf. Land = und Stadtgericht.

5) Es werben Behufe ber Decharge und Rudgabe ber von bem Badermeifter her= jog mittelft Inftrumente vom 24. Oftober 1828 fur ben bormaligen Gefangen, warter bes Koniglichen Inquifitoriate gu Frauftabt und jetigen Grefutor bes biefi= gen Land : und Stadt-Gerichts August Rrause bestellten, laut Empfangicheins ber Roniglichen General = Staate : Raffe bom 9. Juli 1832 Do. 1741. beponir= ten Caution bon 200 Rthir. Staates Schuldscheinen, alle unbekannten Glaubiger, bie aus ber Beit ber Dienftverwaltung bes Kraufe, Unfpruche an ben= felben, an feine Caution ober an Die Raffe bes vormaligen Roniglichen Inquis

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego tu w Szremie Jana Bednerowicza obywatela, otworzono pod dniem 20. Lipca r. b. process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 14go Marca 1838 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed W. Strempel Sędzią Ziesmiańskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szrem, dnia 25. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Celem pokwitowania z kaucyi talarów w obligacyach kraiowych przez piekarza Herzog mocą dokumentu z dnia 24. Października 1828 r. na rzecz Augustyna Krauze byłego dozorcy więzienia Król. Inkwizytoryatu w Wschowie, a teraźnieyszego exekutora tuteyszego Sądu Ziemskomieyskiego podług opiewu dowodu wręczenia głównego skarbu kraiowego z dnia 9. Lipca 1832 No. 1741 złożoney i zwrotu takowey, zapozywaia się ninieyszem wszyscy nieznaiomi kredytorowie, którzyby z czasu piastowania urzędu tegoż Krauze, pretensye do niego, do kaucyi iego

stioriats zu Fraustabt und bes Königl. Land = und Stadtgerichts zu Mawicz ha=ben, hierdurch vorgeladen, ihre Fordezungen in dem auf den 10 ten März 1838 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Ussessor Gachse im hiessigen Land = und Stadtgericht angesetzten Termine anzumelden und nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen an die Caution und die Kasses senten präkludirt, und an die Person des Krause verwiesen werden würden.

Rawicz, den 27. November 1837. Konigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Grag.

Das zu Buk sub No. 9 belegene, aus einem Wohn = und Brauhause, besondern Vorwerk, Aecker und Garten bestehende, dem Basilius und Pauline Morkowskisschen Eheleuten gehörige Grundstück, im Jahre 1834 abgeschätzt, auf 3226 Atlr. 26 sgr. 8 pk. zufolge der, nehst Hyposthekenschein und Bedingungen in der Nesistratur einzusehenden Tare, soll am 16ten Februar 1838 Vormittags 12 Uhr an der Gerichtöstelle zu Buk subshassirt werden.

Graf, ben 28. Oftober 1837.

giastowania urzedu tegok Krauke

precessive do niego, do kencyastao

lub do kassy byłego Inkwizytoryatu w Wschowie i Sądu Ziemsko-mieyskiego w Rawiczu mieli, takowe w terminie na dzień 10. Marca 1838 przed południem o godzinie 101éy przed Ur. Sachse Assessorem w tuteyszym Sądzie Ziemsko-mieyskim naznaczonym, zameldowali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym niestawaiący pretensyi swych do kaucyi i kass pozbawieni i do osoby rzeczonego Krauze odesłani będą.

Rawicz, dnia 27. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Sprzedaž konieczna. Sąd Ziemsko - Mieyski w Grodzisku.

Nieruchomości w Buku pod No. 9 położone, składaiące się z domu, browaru, osobnego folwarku, ról i ogrodów, należących Basylemu i Paulinie Morkowskim małżonkom, w roku 1834 oszacowane na 3226 Tal. 26 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 16. Lutego 1838 przed południem o godzinie 12tey, w mieyscu posiedzeń sądowych w Buku sprzedane.

Grodzisk, dnia 28. Paźdz. 1837.

felben, an feine Cantion ober an Die Kaffe bes vormaligen Coniglichen Inquis 7) Meber ben Nachlaß bes am 22sten April 1832 zu Budzon verstorbenen Ackerbürgers Johann Kloß, ist heute ber erbschaftliche Liquidationsprozeß erbsstatt worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 30. Decems ber c. Bormittags um 11 Uhr vor bem Herrn Ober = Landes = Gerichts = Assesser Grubert im Partheien-Zimmer des hiesisgen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner entwanigen Bors rechte verlustig erklart, unt mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Gläubiger don der Masse noch übrig bleiben

follte, verwiesen werben.

Schneibemuhl, am 21. Septbr. 1837. Konigl. Land, und Stabt. Gericht.

8) Zekanntmachung. Von bem auf bem Gute Mierzewo, im Kreise Gnesten haftenben landschaftlichen Darlehne, follen folgende Pfandbriefe im Hypotheskenbuche geldscht werben:

Mo. 20/900. Mierzewo über 1000 Atlr. Mo. 34/851. — — 500 — No. 28/630. — — 25 —

Bufammen 1525 Rtlr.

Dieselben werden daher hiermit gefünstigt und die Inhaber berselben aufgeforatert, diese Pfandbriefe nebst den dazu gehörigen Koupons, sobald als möglich an unsere Kasse einzuliefern und dagegen andere Pfandbriefe von gleichem Werth nebst Koupons in Empfang zu nehmen.

Nad pozostałością zmarłego dnia 22. Kwietnia 1832 w Budzynie obywatela rólniczego Jana Kloss, otworzono dziś process spadkowo likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyzuaczony, przypada na dzień 30. Grudnia r. b. o godzinie 11téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Grubert, Assessorem Sądu Głównego Ziemiańskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych

wierzycieli pozostało.

Pila, dnia 21. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Z pożyczki ziemskiey dobra Mierzewo powiatu Gnieźnieńskiego ciążącey, maią następne listy zastawne w księdze hypoteczney być wymazane:

No. 20/900 Mierzewo na 1,000 Tal. No. 34/851 — na 500 — No. 28/630 — na 25 —

razem 1,525 Tal.

które ninieyszém wypowiadamy i posiadaczy tychże listów zastawnych wzywamy, ażeby takowe z należącemi do nich kuponami w czasie ile możności naykrótszym do kassy naszéy złożyli, a natomiast inne listy zaztawne równéy wartości z kuponami odebrali.

Muswartigen Inhabern fieht es frei, bie aufgerufenen Pfandbriefe burch bie Vost mit unfrankirten Schreiben einzufensben, welchemnachst ihnen bie umzutausschenden Pfandbriefe postfrei werden über, macht werden.

Sollten die Inhaber obiger Pfandbriefe bie Ablieferung berfelben verabsaumen, fo haben dieselben zu gemartigen, bag nach Ablauf ber jest im Rourse befindlichen Bindboupond, ihnen feine neue Bindbogen, werden verabfolgt werben.

Posen, ben 2. December 1837. General = Landschafte = Die reftion.

9) Polizeiliche Bekanntmachung. In dem Monat December a. c. werden die hiefigen Backer nachstehend ihre Back, waaren feil bieten:

- a) für 1 fgr. eine Semmel von 15 bis 21 Loth,
- b) für 5 fgr. ein feines Roggenbrob von 5 bis 8 Pfo.,
- c) für 5 fgr. ein mittleres Roggenbrob bon 6 bis 12 Pfd.,
- d) für 5 fgr. ein Schwarzbrod von 8 bis 15 Pfd.

Am billigsten werben nachstehend bezeichnete Backer bei vorausgesetzter Gute verkaufen:

- a) fur 1 fgr. eine Gemmel von 21 Rtb. :
  - 1) Carl Balbe auf ber Fischerei no. 85,
- 2) Carl Arug auf St. Abalbert No. 22,

Zamieyscowym posiadaczom wolno iest wywołane ninieyszém listy zastawne poczią, w niefrankowanych podaniach nadesłać, poczem przesłanie innych listów zastawnych franco przez nas nastąpi.

Gdyby posiadacze powyższych listów zastawnych z ich nadesłaniem spóźnić się mieli, natenczas spodziewać się mogą, że po wyiściu kuponów teraz w obiegu będących, nowe kupony wydane im nie zostaną.

Poznań, dnia 2. Grudnia 1837. Generalna Dyrekcya Ziemstwa.

Obwieszczenie policyine.

Piekarze mieyscowi sprzedawać będą w przeciągu miesiąca Grudnia r. b. następnie swe towary:

- a) za sgr. 1 bułkę 15 do 21 łótów ważącą,
- b) za sgr. 5 bochenek chleba pięknego żytnego, wagi maiącego 5 do 8 funtów,
- c) za sgr. 5 bochenek chleba żytne. go średniego 6 do 12 funtów ważącego,
- d) za sgr. 5 bochenek chleha czar nego 8 do 15 funtów ważącego.

Przy spodziewanéy dobroci następnie wymienieni piekarze naytaniey sprzedawać będą.

- a) za sgr. 1 bułkę 21 lótowa:
- 1) Karól Balde na Rybakach No. 85,
- 2) Karól Krug na świętym Woyciechu No. 22.,

- 3) Gustav Meiwald auf ber Justenftr. No. 26.
- 4) Bernhard Pabe auf ber Dominifanerftrage Do. 387.,
- 5) Salomon Pinefi auf bem alten Marfte Do. 95/96.,
- 6) Mullat in Mullatshausen ein feines Moggenbrod fur 5 fgr von 8 Pfo,
- 7) August Bully auf ber Wronkers straße Mo. 296 ein mittleres Rogs genbrod von 12 Pfund und ein Schwarzbrod von 15 Pfund für 5 sgr.

Die hiesigen Fleischer werben wie folgt ihre Fleischwaaren in dem Monat Des cember verkaufen:

- a) bas Pfo. Rindfleifch gu 2 fgr.,
- b) bas Pfo. Schweinefleisch zu 2½ bis 3 fgr.,
- c) das Pfd. Kalbfleisch zu 2½ bis 4
- d) das Pfb. Schopfenfleisch zu 2 fgr. bis 3 fgr.

Die einzelnen Preise ber Fleischwaaren sind aus ben burch bas unterzeichnete Polizei-Direktorium genehmigten Taren zu ersehen, welche zu Jedermanns Unssicht jeder Fleischer auszuhängen verpfliche tet ist.

Pofen, den 3. December 1837.

Ronigl. Rreid: und Stadt=Poli=

- 3) Gustaw Meiwald na ulicy Żydowskiey No. 26.,
- 4) Bernardy Pade na ulicy Dominikańskieg No. 387.,
- 5) Salomon Pinski na starym rynku No. 95/96.,
- 6) Mullak w Mullakowie bochenek chleba żytnego pięknego za sgr. 5. 8 funtów ważącego,
- 7) August Wully na ulicy Wromeckiev No. 296., bochenek chleba średniego 12 a czarnego 15 funtów za sgr. 5 ważącego.

Rzeźnicy tuteysi iak następuie sprzedawać będą swe towary mięsne w miesiącu Grudnia r. b.

- a) funt wolowiny od sgr. 2 do 3.,
- b) funt wieprzowiny od sgr. 2 fen. 6 do 3 sgr.,
- c) funt cieleciny od 2 sgr. 6 fen. do sgr. 4.,
- d) funt skopowiny od 2 sgr. do 3.

Ceny poiedyńcze towarów mięsnych wyczytać można z taxów przez podpisane Dyrektoryum policyine potwierdzonych, które wywieszać każdy rzeźnik obowiązanym iest, celem wiadomości każdego interessuiącego.

Poznań, dnia 3. Grudnia 1837. Król. Dyrektoryum Policyi miasta i powiatu. 10) Nechten Wachstoff= (Rauchtabak) verkauft a Pfund 20 Sgr.

3. N. Leitgeber, Gerberftrage No. 16.

Prawdziwego tytoniu Wagstaff przedaie funt po 4 złt. pol.

J. N. Leitgeber, ul. Garbary No. 16.

Empfiehlt sich einem hochverehrten Publikum zum hiesigen Weihnachtsmarkt zum Erstenmale mit seinem wohlaffortirten Lager von Tull und Spigengrundstreifen, breitem Tull von of bis 20 ber beliebten Rosen-Seidenen und Blonden-Tulle, einer schonen Auswahl von Stickereien, bestehend in Aragen, Pellerinen, Tucher, Schleier und Oresen, eine große Auswahl von Spigen und Blonden, sowohl in Studen wie auch in der Elle.

Für Herren. Empfehle ich eine gute Qualität von Kravatten, sowohl in Lasting, wie auch in Seibe. Die neuesten Weihnachts-Köpfchen, wie auch noch mehrere in biesem Fache einschlagende Artikel zu sehr billigen Preisen. Insbeson- dere empfehle ich zum Ausverkauf eine große Parthie von gewirkten Handschuhen, elastissche Handschuhalter, wie auch Strümpfe zu auffallend billigen Preisen. Sein Stand befindet sich in einer Bude in der Banderreihe und mit obiger Firma S. 28. Meserit aus Wollstein bezeichnet.

12) Der Unterzeichnete weist Pensions-Anstalten, sowohl fur die mannliche als auch weibliche Jugend nach. Fur die letztere ist die Anstalt nachst dem Musik-Unterricht, auch in allen Sprachen und weiblichen Handarbeiten zu ertheilen bereit.

b. Baczynski, Commissionair, Judenstraße No. 4.

13) Bom 1 sten Sanuar 1838 ab ift die Waffermuble auf bem Schilling auf ein, auch auf mehrere Jahre zu verpachten. Bur Abschließung bes Pachtver, trages beliebe man sich bei bem Eigenthumer, auf bem Graben No. 9., zu melben.